## Nro. 291.

## Posener Intelligenz Blatt.

## Dienstag, ben 6. December 1831.

Angekommene Fremde vom 3. December 1831.

Hr. Graf Gravowski aus Grelewo, Hr. Neferendar Chudorgki aus Gnesfen, I. in No. 39 t Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Sularzyki aus Grzebyce, k. in No. 99 Wilde; Hr. Gutsbes, Lusomski und Hr. Particulier Pawlowski aus Paruszwo, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Lieut. Jeschner aus Samter, Hr. Fimmerweister Kranz aus Marienwerder, L. in No. 136 Wilhelmsstraße; Mat. Mey aus Birnbaum, L in No. 95 St. Abalbert.

Bom 4. December.

. Br. Rittmeiffer Bachert aus Strzeler, Br. Dberamtmann Schulz aus Ratmit, fr. Raufnr. Urban aus Bromberg, I. in Do. 1 St. Martin; fr. Lieut. v. Neumann aus Gnefen, Sr. Gutebef. v. Grave aus Baben, I. in Do. 99 Wilbe; fr. Gutebes Rraffoiveli aus Bielenein, Sr. Gutebef. Balbyn aus Myfifi, I. in Do 391 Gerberftrafie; Br. Gutebefiger Inchlinefr aus Brobnica, Br. Guteb f. ABobyel aus Dborget, Frau Gutsbef. Wyganowska aus Kawecz., I. in No. 395 Gerberftrafe; fr. Gutebef. Rierftein aus Cfrappno, Sr. Kreis. Steuer. Ginnehmer Regnstofowicz aus Edroda, Sr. Sirfdberg und Sr. Benae, Raufleute aus Bromberg, I. in No. 384 Gerberftrage; Sr. Erbherr Bollawieg aus Babir, I. in No. 168 Bafferfrage; Sr. Gutebef Filit aus Rogiegora, Sr. Dberamtmann Dreger und Br. Buchhalter Cellnow aus Mifufjewo, I. in No. 26 Ballifchei; Br. Conbuebeur Brafe aus Koslin, I. in Da 30 Wallifchei; Br. Landschafte-Rath v. Malezewekli aus Niemegnn, Hr. Gutebef. v. Rowalski aus Wyfoka, Frau Gutebef. v. Kofzutofa aus Gluchowo, I. in Do. 251 Breslauerftrafe; fr. Lieferant Gottbei= mer aus Inowrnelam, Sr. Lieferant Bril aus Schmiegel, Sr. Lieferant Ramet aus Frauftadt, die Liefergnten fr. Benas, fr. Mathes, fr. Goldfomidt aus Rrotofdin, Br. Lieferant S. Mathes aus Rogmin, I. in Do. 124 Et. Abatbert; Dr Dberamtmann Buffe aus Stopatowo, t. in No. 20 St. Abalbert; fr. v. Freger, Privatmann, I. im Der. 258 Bredlauerftrage.

Derfonal Chronik. Der Candidat der Feldmepkunft, Carl Guffav Gugen Schneider, ift, mach abgelegter Prufung, ale Conducteur in unferm Berwaltungsbezirke angestellt und vereidigt worden.

Er wird feinen Bohnfit in ber Stadt Rawicz nehmen.

Mojen ben 23. November 1831.

Ronigliche Regierung, Abtheilung bes Innern.

b. Dr. von hier nach Warschau abgefandte Briefbentel hat, zufolge einer zwischen Roglow und Sochaczew stattgefundenen Beraubung ber Berlin-Warfchauer Reitpoft, feinen Bestimmungeort nicht er= reicht, wovon bas forrespondirende Dublifum mit bem Bemerken in Renntniß gefest wird, baß in bem abhanden ge= kommenen Briefbeutel fich nachstebende

Briefe befunden haben:

1) Pofipacichen aus Bredlau, 2) Bei= tungen, 3) Duplicatkarte, 4) Wellant, 5) Janezesti, 6) Rauschke, 7) Berg= fohn, 8) Krylow, 9) Kirkow, fammt= lich bon bier, 10) Steinfeller, 11) Cohn, 12) Drlomeli, 13) Soder, 14) Zelni= fer, 15) Epftein, 16) Lubert, 17) Sirichfohn, 18) Kluger in Chelm, 19) Goldmann in Sniadow, 20) Neumann in Comja, und 21) Friedensohn in In= focin, fammtlich aus Frankfurt a. d. D., 21) Lubienefi und 23) Poppe aus Liffa, 24) Kolaczfowsfa aus Rawicz, 25) Ra= Daiwill aus Graf, 26) Roch aus Bullichau, 27) Fredro aus Bomft, 28) Stucynofi. aus Buf, 27) Grabowsta aus Bronfe, 28) Rojanefi von hier, 29) Thomas aus Berlin, 30) Gohring aus Bentfchen, 31) Linde aus Stettin, 32) Gotel aus

Bekanntmachung. Der am 14. Obwieszczenie. Przez zrabowanie Berlinsko-Warszawskiey konney poczty pomiędzy Kozłowem i Sochaczewem worek poznański z listami do Warszawy, który 14. p. m. ztad był odeslany, zginał, o czem się koresponduiaca publiczność ninieyszem uwiadomia. Worek wyżey oznaczony zawierał listy następuiące:

> 1. paczka z listami z Wrocławia, 2. gazety, 3. duplikat karty, 4. Wellant, 5. Janczeski, 6. Kauschke, 7. Bergsohn, 8. Krylow, 9. Kizkow. ztad. 10. Steinkeller, 11. Cohn, 12. Orlowski, 13. Hoecker, 14. Zelnikker, 15. Epstein, 16. Lubert, 17. Hirschsohn, 18. Klueger w Chelmie, 19. Goldmann w Sniadowie, 20. Neumann w Łomży, i 21. Friedensohn # Tykocinie z Frankfortu, 22. Łubienski i 23. Poppe z Leszna, 24. Kołaczkowski z Rawicza, 25. Radziwill z Grodziska, 26. Koch z Cylichowy, 27. Fedro z Babimostu, 28. Styczyński z Buku, 27. Grabowska z Wronek, 28. Rożański ztąd. 29. Thomas z Berlina, 30. Goehring z Zbąszyna, 31. Linde z Szczecina. 32. Goetel z.Soldina, 33. Weichert

> z Oborników, 34. Duplikat karty,

Solvin, 33) Weichert aus Obornif, 34) Duplicatkarte, 35) Wierzbinski, 36) Andrzejewski, 37) Zandrowiez, 38) Bank, 39) Ollendorf, 40) Bank, 41) Lubienski von hier, 42) Kirjchroth, 43) Cohn, 44) Bollbroth, 45) Hirschenborff, 46) Minz, 47) Liebert, 48) Zelle nicker, 49) Rosenband, 50) Liger, 51) Thomas und 52) Bading, sammtlich aus Frankfurt a. d. D.

Pofen ben 1. December 1831-Dber-Poft- Umt. 35. Wierzbiaski, 36. Andrzeiewski, 37. Zandrowicz, 38. Bank, 39. Ollendorf, 40. Bank, 41. Lubienski ztad. 42. Kirschroth, 43. Cohn, 44. Vollbroth, 45. Hirschendorf, 46. Minz, 47. Liebert, 48. Zellniker, 49. Bosenband, 50. Eiger, 51. Thomas i 52. Bading z Frankfortu.

Poznań, dnia 1. Grudnia 1831.

Pocztamt Główny.

Machdem über Poittalcitation ben Rachtag bes am 23. Ceptember 1826 zu Kolaczfowice, Rrobener Rrei= fes, perftorbenen Probfted Bincent Emuglewicz, auf ben Untrag bes Beneficial= Erben, bereits burch bie Berfugung bom 1.8. Juli c. ber erbschaftliche Liquida= tione-Prozeß eröffnet worden, fo werden bie unbefannten Glaubiger ber Nachlaß= Maffe hierdurch offentlich aufgefordert, in bem auf ben 1 7. Dezember gur. Vormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichte-Uffeffor Rugner ange= fetten peremtorifden Termine entweder in Perfon ober burch gefetilich gulafige Bebollmachtigte zu erscheinen, ben Be= trag und die Urt. ihrer Forderungen um= fandlich anzuzeigen, Die Dofumente, Brieffchaften und fonftigen Beweismittel barüber im Original oder in beglaubter Abichrift vorzulegen und das Rothige jum Protofoll ju verhandeln, mit ber Beigefügten Bermarnung, daß die im-Termine ausbleibenden und bis gu bem=

Zapozew edyktalny. Gdynad ogólna pozostałością w dniu 23. Września 1826. w Kołaczkowicach, powiecie Krobskim zmarlego proboszcza Wincentego Smuglewicza na wniosek sukcessora beneficyalnego iuż rozporządzeniem z dnia 18. Lipca r. b. process sukcessyino - likwidacyiny otworzonym został, przeto niewiadomi wierzyciele massy pozostałości ninieyszem publicznie się zapozywaią, ażeby się w terminie peremtorycznym na dzień 17. Grudnia r. b. zrana o godzinie 10. przed delegowanym Kutzner Assessovem Sadu Ziemiańskiego naznaczonym, osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników stawili, ilość i rzetelność swych pretensyów okolicznie podali, dokumenta, papiery i inne dodowedy na to w oryginale lub w kopiach wierzytelnych złożyli i co potrzeba do protokulu obiaśnili, albowiem w razie przeciwnym w terminie

felben ihre Uniposiche nicht anmelbenten Glaubiger aller ihrer etwanigen Dorrechte fur verluftig erflatt und mit ihren Forberungen nur an basjenige, was nach Befriedigung der fich melbenden Glaubis ger von der Maffe noch übrig bleibt, werden verwiesen werden. Hierbei wird jeder Glaubiger angewiesen, gur fernern Wahrnehnung feiner Gerechtsame bei bem erbschaftlichen Liquidations-Prozesse am Orte bes Gerichte, entweber einen Juftig = Commiffarius ober einen anbern julagigen Bevollmachtigten ju ernennen und mit Bollmacht zu legitimiren, wi= brigenfalls er bei ben vorkommenben Deliberationen und abgufaffenben Be= fcbluffen ber übrigen Glaubiger nicht wei= ter jugezogen, vielmehr angenommen werden, ober benen es hiefelbft an Be= ftig = Commiffarien Mittelftabt, Douglas, Fiedler, Salbach, Storf als Bevoll= machtigte in Borfcblag, bon benen fie fich einen zu ermablen und benfelben mit kow sie proponuie, z ktorych sobie Bollmacht und Information zu verfeben baben.

Frauftabt ben 22. August 1831. Ronigl. Preuf. Landgericht.

niestawaiący i aż do tegoż swych pretensyów niepodaiący wierzyciele za utracaiacych wszelkie prawo pierwszeństwa uznani a ze swemi pretensyami odesłani zostaną iedynie do tego, cokolwiek po zaspokojeniu zglaszaiących się wierzycieli ieszcze zostanie. Przytem wzywa się każdego wierzyciela, aby końcem dopilnowa. nia praw swych i interessu w processie tym spadkowym likwidacyinym w mieyscu sądowem komnissarza sprawiedliwości lub innego dopuszczalnego pelnomocnika sobie obrał, którego by sad się trzymał i tegoż plenipotencya legitymacyina zaopatrzył, inaczey bowiem do zachodzących obrał i postanowień innych wierzycieli werden wird, bag er fich bem Befchluffe przybranym nie zostanie, owszem ber übrigen Glaubiger und ben Berfus przyietem bedzie, it na postanowiegungen des Gerichte lediglich unterwirft. niu innych wierzycieli rozporządze-Denjenigen Glaubigern, welche ten Ter- niach Sadu iedynie zaprzestaie. Zremin in Person mahrzunehmen verhindert, szta tym wierzycielom, którzy powyższego terminu osobiście odbyć fanntichaft fehlt, bringen wir bie Ju- niemoga, lub ktorym tu na znaiomości zbywa, Ur. Mittelstaedt, Douglas, Fiedler, Salhach, Stork Kommissarzy Sprawiedliwości za pełnomocniiednego obrać i tego wpotrzebną plenipotencya i informacya zaopatrzyć mogą.

> Wschowa, dn. 22. Sierpn. 1831. Król. Pr. Sad Ziemiański.

Bekanntmachung. Es soll das in bem Dorfe Kurzig, Meseriher Kreises, unter Mo. 18 gelegene, den Krüger Galkeschen Schetcuten gehörige, 600 Mtl. tapirte Grundstück, im Wege der nothe wendigen Subhastation öffentlich an den Meistbietenden in dem hier am 15ten Februar 1832 austehenden Termine, der peremtorisch ist, verkauft werden, wozu wir Käuser einladen.

Die Taxe und die Kaufbebingungen tonnen in unserer Registratur eingesehen werben.

Mejerig ben io. October 1831. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Poiktalladung. Nachstehende, aus bem Bezirke des unterzeichneten Landge=richts nach Polen ausgetretene Personen:

1) der Rademacher Abam Dluski aus Diechanowo,

2) ber Wirthschaftsschreiber Joseph Charzewsti aus Kleparz,

3) ber Gerberlehrling Jafob Ziolkow= ofi aus Gnegen,

4) ber Schmiedelehrling Carl Jendrzes chowefi aus Gnejen,

5) ber Schmiebelehrling Richter aus Gnefen,

6) ber Bedienter Michael Bichrowelli aus Dzialon,

7) ber Cafimir Difulefi aus Gnefen,

8) ber Privatlehrer Johann Slupecki aus Malezewo,

9) der Knecht Michael Pawlowski aus Malezewo,

Obwieszczenie. Grunt w wsi Kursko, powiecie Międzyrzeckim, pod liczbą 18. leżące, małżonkom Galke należące i sądownie na 600 tal. oceniony, będzie drogą konieczney subhastacyi w terminie na dzień 15. Lutego r. p.z. tu wyznaczonym publicznie naywięcey daiącemu przedany.

Chęć kupienia maiąci wzywaią się

nań ninieyszem.

Taxę i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 10. Paźdz. 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Następuiące z naszego obwodu będące, do Polski wyszle osoby, mianowicie:

1. Kolodziev Adam Dluski z Niechanowa,

2. Pisarz gospodarczy Józef Charzewski z Kleparza,

3. Uczeń garbarski Jakub Ziołkowski z Gniezna,

4. Uczeń Kowalski Karol Jendrzechowski z Gniezna,

5. Uczeń Kowalski Richter z Gniezna,

6. Służący Michał Wichrowski z Działynia,

7. Kaźmierz Pikulski z Gniezna,

8. Nauczyciel prywatny Jan Słupecki z Malczewa,

9. Parobek Michał Pawłowski z Malczewa,

- vo) ber Balthafar Wiatr, Knecht aus Malczewo,
- Dialpu, Dienter Chriftian Meyer aus
- D2) der Ignah Jakubowski aus Orcho= wo,
- F3) ben Roman Lukowski aus Trzeme=
- 14) ber Simon Barefi aus Trzemefzno,
- 25) der Anton Antowofi aus Goscies
- 16) ber Theophil v. Wyszynöfi aus Targownica,
- 17) ber Jacob Torzewski aus Sturm=
- 18) ber Joseph Ribesti aus Lubes.
- 19) ber Albin Wieczorkiewicz aus Wisniewo,
- 20) ber Lehrer Thomas Aurkiewicz and Schocken,
- 21) der Andreas Jlowieckt aus Recz, werden, da sie binnen der, im S, 2 der Königl. Cabinetsordre vom 6. Februar d. J. bestimmten Frist nicht zurückgekommen sind, auf die vom Fiskus gegen sie angestellte Confiscationsklage hiermit offsentlich aufgefordert, und zwar:
- a) bie ad f bis 11 genannten Personen ad terminum den 20. Januar 1832,
- b) bie ad 11 bis 21 genannten Personen ad terminum ben 21. Ja= nuar 1832,

vor bem Affeffor v. Stophafins angefetz ten Termine in unferm Sigungsfaale gu erscheinen, und fich über ihren gesetzwibrigen Austritt zu verantworten, im

- 10. Balcer Wiatr parobek z Malezewa,
- 11. Służący Krystyan Meyer z Działynia,
- 12. Ignac Jakubowski z Orchowa,
- 13. Roman Lukowski z Trzemeszna,
- v4. Szymon Barski z Trzemeszna,
- 15. Antoni Rukowski z Gościeszyna,
- 16. Teofil Wyszyński z Targownicy,
- 17. Jakub Torzewski z Szturmhoffa,
- 18. Józef Ribelski z Lubcza,
- 19. Albin Wieczorkiewicz z Wiśniewa,
- 20. Nauczyciel Tomasz Kurkiewicz, z Skoków,
- 21. Andrzéy Howiecki z Recza, zapozwanemi będące z powodu niepowrócenia się w czasie przez Król.
  ustawę z dnia 6. Lutego §. 2. oznaczonym do krain tuteyszego przez
  fiskusa, wzywaią się ninieyszem publicznie aby:
- a) od 1. do 11. wymienione w terminie na dzień 20. Stycznia 1832.,
- b) od 1.1. do 21.. wymienione oseby w terminie dnia 21. Stycznia 18.32.,

przed Assessorem Ur. Stoephasius w sali posiedzeń naszych zrana o godzinie gtéy wyznaczonym stawiły się i tłomaczyły względem wyiścia swego Falle ihres Ausbleibens aber zu gewärtigen, daß fie in Gemäßheit der gedachten Allerhöchsten Verordnung ihres gefammten jetigen und funftigen Vermögens für verlustig erklart und baffelbe dem Fistus zugesprochen werden wird.

Zugleich werden alle diesenigen, welsche Bermögen der Ausgetretenen in Hanzben haben, oder ihnen etwas schuldig sind, hierdurch aufgefordert, hiervon bei Berlust ihrer etwanigen Vorzugsrechte dem Gerichte ungesäumt Anzeige zu leissten, und bei Bermeidung nochmaliger Zahlung hiervon weder den Ausgefretenen, noch den Angehörigen berselben etwas zu verabfolgen.

Gnefen ben 4. November 1831. Ronigl. Preug. Landgericht.

zkraiu, w razie niestawienia się, albowiem maią się spodziewać, iż w myśl wspomnioney ustawy Królewskiey, tak wszelkiego ich teraźnieyszego iako przyszłego maiątku za pozbawione osądzonemi zostaną i takowy fiskusowi przysądzonym będzie.

Przytem wzywa się ninieyszym wszystkich tych, maiących maiątek iakowy w ręku osób wymienionych, lub którzy mi dłużni są, aby pod utratą praw swych o tem sądowi niezwłocznie donieśli ipod uniknieniem powtórney zapłaty z tego nic niewydawali, ani rzeczonym zapozwanym ani osobom ich familii.

Gniezno d. 4. Listopada 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Die Frau Justianna geborne Krüger verehelichte Jedzke und deren Shemann der Mühlenbesitzer Carl Jedzke zu Gorzewo, haben heute vor und die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen.

Bagrowiec ben 10. Nov. 1831. Konigl. Preuß, Friedensgericht. Obwieszczenie. Pani Julianna z Krügrów Jeszkowa i iéy małżonek Karol Jeszke, właściciel młyna w Gorzewie, wyłączyli dziś przed nami wspólność maiątku i dorobku.

Wągrowiec d. 10. Listop. 1831. Królewsko Pruski Sąd Pokoju. Steckbrief. Der unten naher bezeichnete, bes Diebstahls bringend vers bachtige Tagearbeiter Mathias Dwezarezas, iff in der Nacht vom 7. auf den 8. d. M., mittelft gewaltsamen Durchbruches der Wand, aus dem hiesigen Commusnalgefängnisse entsprungen. Alle Behörden ersuchen wir, auf den Entsprungenen zu vigiliren und im betreffenden Falle ihn hieher abliefern zu lassen.

Camter den 11. August 1831.

Ronigt. Preuf. Friedensgericht,

Signalement bes Mathias Dwezarezak.
Name, wie oben; Atter, gegen 40 Jahre; Religion, katholisch; Stand, früher Ackerwirth, zuletz Tagearbeiter; Geburtsort, Choinica bei Murow. Gostin; Aufenthaltsort, zuletzt Posen, wo er beim Festungsbau arbeitete; Sprache, polinisch; Größe, mittel; Statur, untersetzt; Gesicht, rund; Gesichtsfarbe, dunkel; Haare, schwarz, etwas kraus; Bart, rasirt; Augenbraunen, schwarz; Augen, bunkel; Nase und Mund, proportionirt. Bekleidung: Hut, gewöhnlich; Rock, blautuchner; Stieseln, keine; Hembe, weißleinenes.

Gerberstrafe No. 408 steht ein neuer Flügel von ausgezeichnetem Tone billig zu verkaufen.

Pod Nro. 408. na ulicy Garbary znayduie się nowe skrzydło z wybornego tonu, do sprzedania.